#### Ner 11.

# DZIENNIK RZĄDOVY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

#### W Krakowie dnia 4 Kwietnia 1835 r.

Nro 1929.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Z powodu braku papieru gładkiego, z właściwemi znakami wodnemi pod stempel krajowy na rek 1834/35 postanowiwszy, ażeby potrzebna jeszcze po dzień ostatni Maja b. r. ilość onego na papierze gładkim bez namienionych znaków wodnych odstęplowaną była, z położeniem atoli na każdym arkuszu tak ostęplowanego papieru cechy z tuszu czarnego, rok 1834/35 oznaczającej. Senat o tej czasowej zmianie rzeczonego papieru Władze krajowe jakoteż Publiczność niniejszym informuje.

Kraków dnia 30 Marca 1835 r.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.

Sekr. Jiny Senatu Darowski. Nowakowski Sekr. Exp. Sen. Nro 923.

## Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 9 Kwietnia r. b. o godzinie 10 z rana odbędzie się publiczna licytacya w biórach Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu, na dwuletnie wydzierżawienie od d. I Czerwca r. b. poczynając, polowy gruntu skarbowego przy domu latarnia zwanym leżącego, na skład materyałów opałowych i budowlanych służyć mogącego. Cena do pierwszego wywołania złp 200 naznacza się, tak jak poprzednio dzierżawca opłacał. Chęć licytowania mający złożą na vadium 1f10 część summy powyż wzmiankowanej to jest złp: 20 0 innych warunkach w biórze Wydziału każdego czasu wiadomość powziąść można.

Kraków dnia 19 Marca 1835 roku.

Senator Prezydujący LIKE. Nowakowski Sekra

Nr. 865.

### Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Przywodząc do skutku uchwałę Senatu Rządzącego, w d. 29 Lipca r. z. N. 4392 zapadłą, reparacyi okopów M. Kraków otaczających dotyczącą, która w roku zesztym dla późnej pory roku wykonaną nie została; Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu podaje do publicznej wiadomości, iż w biórze jego w d. 27 Kwietnia r. b. o godz: 10 z rana odbędzie się in minus licytacya publiczna budowy muru przy rogatce IX M. Krakowa, tudzież reparacyi w całej linii okopów miasto Kraków otaczających, wedle zatwierdzonych przez Senat Rządzący wykazów kosztów kwotę ogólną złp: 4777 gr: 29 obejmujących. Chęć zatem licytowania mający zaopatrzeni w vadium kwotę złp: 477 wynoszące, zechcą się

w miejscu i czasie powyż oznaczonym znajdować, gdzie także o warunkach entrepryzy potrzebną powziąść mogą wiadomość.

Kraków dnia 20 Marca 1835 r.

Senator Prezydujący X. Bystrzonowski. Nowakowski Sekretarz.

Ner 992 D.

Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Z mocy uahwały Senatu Rządzącego w d. 23 Maja 1832 roku, N. 2365 zapadiej, podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 Kwietnia r. b. w godzinach przedpołudniowych odbędzie się na gruncie browarów królewskich, nad rzeką Rudawą pod L. 264 leżących, publiczna licytacya na sprzedaż starych naczyń i rekwizytów browarnianych zużytych, tamże znajdujących się, których wartość w ogóle na złp. 49 gr: 19 jest oznaczoną; licytacya szczególowo każdego naczynia z osobna wedle sporządzonego wykazu odbywać się będzie. Chęć licytowania mający złożą w gotowiznie należytość za zakupione effekta na ręce delegowanej Kommissyi.

Kraków dnia 26 Marca 1835 r.

Senator Prezydujący
X. Bystrzonowski.
Nowakowski Sekretarz.

Ner 4020.

Dyrekcya Policyi W. M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż karta krajowości do Star: Abrachama Krygier należąca zaginęła, ktoby przeto wiedział o tej lub ją znalazi, zechce o tem Dyrekcyą Policyi zawiadomić.

Kraków dnia 20 Marca 1835 r.

Dyrektor Policyi Sobolewski. Sekretarz Kaniewski. Ner 4032.

### Dyrekcya Policyi W.M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się chustka bawelniana, która właścicielowi po udowodnieniu tóżsamości zwróconą będzie.

Kraków dnia 21 Marca 1835 r.

Dyrektor Policyi Sobolewski. Sekretarz Kaniewski.

Ner 4321.

# Dyrekcya Policyi W. M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20 Marca r. b. o godzinie 8 wieczór znalezioną została na Wesołej, pod murem kobieta, nagle zmarła, z nazwiska i imienia równie z zamieszkania niewiadoma, mająca lat około 60, budowy ciała wynędzniałej, twarzy sciągłej, oczów zapadłych, włosów siwawych, ubior jej cały z kawałków składający się, na tym miała futerko krótkie, ktoby o niej miał jaką wiadomość, zechce jej udzielić Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 27 Marca 1835 r.

Dyrektor Policyi Sobolewski. Kaniewski Sekretarz.

#### DODATEK

. do Nru II.

### DZIENNIKA RZADOWEGO.

PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI W. N. i S. N. MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

Podaje do publiczney wiadomości, iż z mocy obligu urzędowego w d. 28 Sierpnia 1830 zeznanego, którym Pawel i Paulina z Maryańskich Bieleccy małżonkowie, wypożyczywszy summę złp: 3000 od Julianny z Dudkiewiczów Laufowey takową summę kapitalną złp: 3000 bez procentu na dniu 1 Września 1832 roku wypłacić zobowiązali się w aktach hypoteki na dniu 29 Września 1830 w księdze IX Ingrossacyjney na karcie 1377 pod L. 529 na domu w Krakowie przy ulicy Floryańskiej pod L. 529 sytuowanym zaintabulowanego, niemniey wyroku Trybunalu I. Jnst. W. M. Krakowa i jego okregu z dnia 27 listopada 1833 r. zaocznie w Trybunale I. Jnst. zapadłego, dalszą kontynuacya exekucyi z obligu zwyż powołanego nakazującego, po uskutecznieniu zajęcia przez Henryka Salomońskiego Komornika Sad. w d. 20 Maja 1834 r. w d. 3 Czerwca t. r. do L. 354 do ksiąg hypotecznych wniesionego, po uzyskaniu wyroku Trybunału I. Jnst. z d. 25 Lipca 1834 r. zaocznie zapadłego dnia 26 Września 1834 r. ocznego - i Sądu Appellacyjnego z d. 13 listopada 1834 r. zaocznego - tudzież z dnia 22 Stycznia 1835 r. ocznego zapadłym, cenę szacunkową i dozorcę domu pod L. 529 przy

ulicy Floryańskiey w Krakowie położonego własnością Pawła i Pauliny Bieleckich małżonków będącego, wystawiony zostaje na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy Zlpol. 3000 i kosztów sporu Dom pod L. 529. w Gminie IV mieyskiey stoiący, graniczący na wschód z placem pustym do Ulicy Spitalney dotykającym się, na południe z Domem pod L. 530. Scholastyki I. voto Korupskiey, 2do Tarnowskiey, na zachód z ulicą Floryańską, a na północ z ulicą poboczną wąską obok murów pod warunkami Wyrokiem Trybunalu z d. 25 Lutegol835 r. zatwierdzonemi następnemi:

- 1) Cena szaeunkowa domu pod L. 529. przy ulicy Floryańskiey położonego ustanowiona jest w summie złp: 12,000 od takowey licytacya rozpoczętą będzie.
- Chęć licytowania mający złoży vadium 1/10 część summy szacunkowey, od którego jednakże popierająca licytacyą jest wolna.
- Koszta licytacyi zapłaci nabywca natychmiast do rąk i za kwitem Adwokata licytacyą popierającego po ustanowieniu ich oddzielnym wyrokiem.
- 4) Podatki zaległe stosownie do przepisów

prawa z summy wylicytowaney potrącone beda.

- 5) Wszelkie uprawy gruntowe pozostaną przy nieruchomości równie jak i widerkauffy, które z summy wylicytowaney potracone bedą.
- 6) Nebywca naydaley w przeciągu dni 10 winien będzie złożyć połowę summy wylicytowaney do depozytu sądowego, drugą zaś połowę zachowa przy domu z obowiązkiem opłacania procentu po 5/100 aż do skutku wyroku klassyfikacyjnego.
- 7) Gdyby nabywca niedopełnił warunków licytacyi, utraci złożone vadium i nowa licytacya na koszt i stratę jego ogłoszoną bedzie.
- 8) Gdyby na ostatnim terminie nikt się z konkurrentów niestawił wówczas cena o 1/3 część a nawet do połowy zniżoną zostanie.

Do licytacyi tey którey popieraniem zaymuje się J. H. Stef: Rzesiński O. P. D. Adwokat w Krakowie przy ulicy Szerokiey pod L. 43 zamieszkaly, ustanowiają się trzy termina:

Pierwszy na dzień 26 Maja ( Drugi na dzień 26 Czerwca (1835 r. Trzeci na dzień 29 Lipca (

Przedaż pomienionego domu odbywać się będzie na audyencyi Trybunalu I. Inst; w Krakowie przy ulicy Grodzkiey pod L. 106 posiedzenia swoje zwykle odbywającego od godziny 10 ranney poczynając.

Wzywają się więc wszyscy wieżyciele Hipoteczni, aby na pierwszym terminie teyże licytacyi zaprodukowali prawa swe rzeczowe pod rygorem prekluzyi w razie niedopełnienia, równie jak wszyscy mający chęć nabycia, aby zaopatrzeni w stósowne vadia na terminach wyżey zakreślonych stawić się nieomieszkali.

Kraków dnia 21 Marca 1835 r.

Janicki.

#### Doniesienie.

Niżey podpisana wdowa po Noe Jakobsohnie, kupcu Krakowskim, pospiesza z doniesieniem Prześwietney Publiczności, że handel swóy bławatny i jedwabny, w mieście Kazimierzu przy ulicy Szerokieg pod Nr. 69 w moe wyroku Wysokiego Sądu Appellacyjnego z dnia 31 marca r. b. napowrot dziś otworzyła. Handel ten, pod firma Noe Jacobsolna tyloletniem zaufaniem Prześwietney Publiczności zaszczycany, w znaczne zapasy towarów w naynowszym guście i nayprzednieyszym gatunku ciągle zaopatrzony, staraniem będzie podpisaney, przez nayściśleysza, rzetelność i akuratność, w tey samey dobrey wierze i względach łaskawey Publiczności nadal prowadzić. - Wszelkiego przeto rodzaju towary bawelniane z naypierwszych fabryk zagranicznych, - materye jedwabne, szale i chustki w rozmaitych gatunkach, -płótna hollenderskie od naycieńszych zacząwszy, - bielizna stołowa nayprzednieysza, i różne inne tym podobne przedmioty, tak dla Dam jak dla Meżczyzn do wygody i użytku služące, za których dobroć i świeżość uroczyście zaręcza, za jak naypomiernieysza cene sprzedawać ofiaruje się raz na zawsze, Kraków 3 Kwietnia 1835 r.

Rykla Jacobshon.